## Amtshlatt

# Lemberger Beitung

# Dziennik urzędowy

dazety Lwowskie.

27. Juni 1865.

Czerwca 1865.

#### Kundmachmen. (1221)

Rr. 27617. Der verftorbene Gutebefiger Vincenz Ritter Lodzia Poniński hat ein Kapital von 30.000 ft. R. M., welches in öffentlichen Rredits : Effetten fruchibringend angelegt murbe, ju bem edlen und gemeinnütigen 3wecke gewidmet, daß die jahrlich entfallenden Intereffen ju Pramien fur burftige Sandwertegefellen jur Unternugung derselben bei Eroffnung des Gewerbes verwendet werden sollen.

Rach ber ausbrudlichen Willensmeinung des Stifters werben Die Jahresintereffen bes Stiftungskapitals in vier ungleiche Pramien rertheilt, und folche jenen Sandwerksgesellen bar eingehandiget, welche

Die betreffende Pramie bei ber Ziehung burch Loos gieben werden. Bei ber biesjährigen am 19. Juli ftattfindenden Pramien = Biehung, wozu der Konkurs hiemit ausgeschrieben wird, kommen folgende Betrage, als:

1. Pramie mit 584 fl. 4 fr. 486 70 389 36 292 15

zusammen mit 1752 ft. 25 fr. öfferr. Wahr.

jur Bertheilung.

Bur Ziehung ber Loofe werden nur diejenigen Sandwerksgefellen zugelassen, welche

a) im Ronigreiche Galizien und Lodomerien mit Ginschluß bes Großherzogthums Krakau gebürtig und daselbst zuständig find;

b) fich zur fatholischen Rirche, sei es bes romischen, griechtschen

ober armenischen Ritus bekennen;

c) den bestehenden Borfchriften gemäß irgend ein Sandwert ordentlich erlernt haben, und die Fabigkeit und die gefetliche Eignung jum felbstftandigen Betriebe desfelben befigen, aber armuthehalber die jum felbftftandigen Betriebe ihres Sandwerkes nothige Werkstätte nicht einzurichten vermögen;

d) fich über ihr moralisches Wohlverhalten durch ein vom zuständi: gen Pfarramte ausgestelltes und in ben Stabten Lemberg und Rrafau von der k. k. Polizei-Direkzion, an anderen Orten von dem betreffenden f. f. Bezirkeamte befraftigtes Moralitatezeug-

niß ausweisen konnen.

Diejenigen Sandwertegefellen, welche fich an der Biehung betheiligen wollen, haben ihre barauf bezüglichen Befuche langftens bis 11. Juli d. J. bei ber Lemberger f. f. Statthalterei einzubringen und die vorangeführten Erfordernisse nachzuweisen.

Ueber die Zulassung der Betheilung an der Ziehung wird die von ber f. E. Statthalteret belegirte Rommiffion entscheiben, welcher auch die Vornahme und Uebermachung ber Biehung gufieht.

Diejenigen, welche bereits in einer Pramie aus diefer Stiftung betheilt worden find, haben fein Recht fich an einer nachfolgenden Bie-

ju betheiligen.

Jeder Bewerber hat fich am 18. Juli d. J., in dem Versammlungslokale des Lemberger Gefellen-Bereins perfonlich der Kommission vorzustellen, welche die Identität des Bittstellers konstatiren wird.

Um Losungstage, b. i. am 19. Juli b. J., findet in der Lem= berger Domkirche rit. lat. eine Seelenandacht fur den Stifter ftatt,

welcher alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Mach ber Trauerandacht wird in bem gedachten Versammlungs= lotale bes Lemberger Gefellen-Bereins im Beifein ber belegirten Rommission zur Losung geschritten werden.

Die Bramien werden unmittelbar nach der ftattgefundenen Bie-

hung bem Gewinnenden baar ausgezahlt merben.

Die Gewinnenben find verpflichtet, bem Billen bes Stiftere gemaß fur fein Geelenheil zu bethen, und an feinem Tobestage, b. i. am 24. Marg jeden Sahres einer Geelenandacht fur ihn beizuwohnen.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, ben 10. Juni 1865.

## Ohwieszczenie.

Nr. 27617. Zmarły właściciel dóbr Wicenty Łodzia Poniński przeznaczył kapitał w sumie 30.000 złr. m. k. który w papierach kredytowych został ulokowany, na ten równie szlachetny jak pożyteczny cel, ażeby przypadające roczne procenta na premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych, na wsparcie takowych przy otworzeniu rzemiosła użyte były.

Według wyraźnej woli ś. p. fundatora, będą roczne procenta kapitału fundacyjnego podzielone na cztery nierówne premie, i takowe tym czeladnikom rzemieślniczym w gotówce doręczone, którzy dotyczącą premię przy ciągnieniu losem wyciągną.

Przy tymrazowem na dniu 19. lipca r. b. przedsiewzjąć się mającem ciągnieniu, na które niniejszem konkurs się rozpisuje, wy-

padają następujące kwoty do podziału, a to:

I. premia 584 zł. 4 kr. wal austr. 486 ,, 70 ,, II. 389 , 36 , III. 292 , 15 ,,

Razem 1752 zł. 25 kr. wal. anstr.

Do ciągnienia losów będą tylko ci czeladnicy przypuszczeni, którzy

a) w królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z w. księstwem Krakowskiem są urodzeni, i tamże przynależni;

wyznają religię katolicką rzymskiego, greckiego lub ormiań-

skiego obrządku;

nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych, jakiego rzemiosła i posiadają uzdoluienie i prawna kwalifikacye do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie są w stanie urządzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła;

d) mają wykazać się względem swego moralnego zachowania się przez wystawione od przynależnego urzędu paralialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. Dyrekcyę policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd powiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chcą brać udział w losowaniu, mają podać swe prośby najdalej do 11. lipca r. b. do c. k. Namiestnictwa i wykazać się z wyżej wymienionych warunków.

O przypuszczeniu do udziału w losowaniu, rozstrzygać będzie delegowana przez c. k. Namiestnictwo komisya, do której nalezy także przedsięwzięcie i dozorowanie losowania.

Ci, którzy już raz brali udział w losowaniu i premię wycią-

gnęli, na przyszłość są od ciągnienia wykluczeni.

Każdy kandydat ma się dnia 18. lipca w lokalu zgromadzenia lwowskiego Stowarzyszenia czeladzi, komisyi osobiście przedstawić. która skonstatuje identyczność proszacego.

W dzień losowania, t. j. 19. lipca b. r., będzie w lwowskim kościele katedralnym obrządku łacińskiego odprawione nabożeństwo załobne za duszę fundatora, na którem wszyscy obecni być winni.

Po nabożeństwie żałobnem przystąpi się w wspomnionym lokalu zgromadzenia Iwowskiego Stowarzyszcnia czeladzi w obecności delegowanej komisyi do losowania.

Premie będą bezpośrednio po odbytem ciągnieniu wygrywają-

cym gotówką wypłacane.

Wygrywający są obowiązani stosownie do woli ś. p. fundatora modlić się za jego duszę, a w rocznicę śmierci jego, t. j. dnia 24. marca kazdego roku, być na nabożeństwie żałobnem za jego dusze.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. czerwca 1865.

(1229)Lizitazions . Ankundigung. Dr. 1100. Am 12ten Juli 1866 wird bei bem Kaluszer f. f. Kameral = Wirthschaftsamte eine öffentliche Lizitazion zur Wiederverpachtung des ausschließlichen Branntwein- und Metherzeugungs-, dann

Ausschankerechtes in ben gur Rameral-Berrichaft gehörigen nachstebenden Sefzionen auf Gefahr und Roften ber fontraktbruchigen Bachtere auf die Zeit vom Tage der Uebergabe bis Ende Oktober 1867 abgehalten merden.

Die Gekzionen bestehen in:

III. Sekzion mit den Dörfern Kropiwnik, Siwka, Ugartsthal und Kadobna mit dem Auerufspreise von 1841 fl. 15 fr. öft. 2B.

VI. Setzion mit bem Dorfe Wistowa und einem gemauerten

Einkehrwirthebause - Ausrufepreis 1304 fl. 36 fr. oft. IB. Mit biefem Pachtobjefte ift auch die Benügung von Grundstüden und ber vorhandenen Wirthshäufer verbunden.

Vor ber Ligitagion find 10% bes Ausrufspreises als Babium

du erlegen.

Es werben auch schriftliche, gehörig ausgefertigte und mit bem Babium belegte Offerten bis 6 Uhr Abends Tags vor bem Ligitazionstermine angenommen werben.

Die sonstigen Ligitagionsbedingniffe konnen jederzeit hieramte ein-

gesehen werden.

Vom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte Kałusz, am 20. Juni 1865.

(1225)Rundmachung.

Dro. 500. Wegen Wiederverpachtung ber jur Gf. Skarbek'ichen Stiftung gehörigen, in brei Gefzionen eingetheilten Zydaczower herrschaftlichen Grundstücke im beilaufigen Flachenraume, und zwar:

Sekzion I. Ader 144 Joch 1536 🗆 Klf., dann Wiefen und

Hutweiten 210 Joch 73 🗆 Klf.; Sekzion II. Ader 96 Joch 1586 🗆 Klf., Wiesen und hut-

weiben 713 3och 1477 🗆 RIf.;

Sekzion III. Hutweiden 312 Joh 1236 [ Klf. - fur die Dauer von seche nach einander folgenden Sahren, das ist vom 1. November 1865 bis Ende Oftober 1871, wird bei der f. f. Kreisbehörde in Lemberg eine öffentliche Ligitazion am 31. Juli 1865 abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 8715 fl. öft. 2B. an Sahreszins; jeder Pachtlustige hat vor Beginn ber Lizitazion bas 10% Vabium von 872 fl. zu Sanden des freisbehördlichen Lizitazione = Kommiffare im Baren, in f. f. österreichischen Staatspapieren oder galizischen

Pfandbriefen nach dem Kurswerthe 311 erlegen.

Es werden auch vor, so wie auch mahrend der Ligitazionse Berhandlung schriftliche, mit Dadium belegte, vorschriftsmäßig ausgefertigte verfiegelte Offerten, welche bie ausbruckliche Erklarung ju enthalten haben, daß dem Offerenten die Lizitazions = Bedingnisse genau befannt find, und daß derfelbe fich benfelben unbedingt unterzieht, angenommen; nach beendigter Ligitagion burfen, falls der Fiskalpreis überbothen wird, feine weiteren Antrage berücksichtiget werden.

Die Ligitagione : Bedingnisse konnen bei der Lemberger Rreis-

behörde eingesehen werden.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 500. W cela ponownego wydzierzawienia gruntów dworskich w Zydaczowie, należących do fundacyi hr. Skarbka, na trzy sekcye podzielonych, w przestrzeni mniej więcej takich:

Sekcya I. grunt orny 144 morgów 1536 sażni kwadratowych,

tudzież łaki i pastwiska 210 morgów 73 sążni kwadr.;

Sekcya II. grunt orny 96 morgów 1586 sażni kwadr., łąki i

pastwiska 713 morgów 1477 sążni kwadr.;

Sekcya III. pastwiska 312 morgów 1236 sążni kwadr. czas sześcioletni, to jest od 1. listopada 1865 do końca października 1871 odbędzie się w urzędzie obwodowym Lwowskim dnia

31. lipca publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 8715 złr. w. a., każdy ubiegający się o tę dzierzawę ma przed rozpoczęciem licytacyi złozyć 10% wadyum w kwocie 872 złr. do rak obwodowego komisarza licytacyjnego w gotówce, w austryackich papierach długu państwa, albo w listach zastawnych galicyjskich według kursu. Oferty pisemne, według przepisu sporządzone, wadyum zawierające i opieczętowane, będą przyjmowane tak przed jak podczas licytacyi; takowe mają zawierać wyraźne oświadczenie, że warunki licytacyi dokładnie są znane oferentowi, i że się takowym bezwarunkowo poddaje, po ukończonej licytacyi, w razie osiągniecia czynszu dzierzawnego przenoszącego cenę fiskaluą, niebędą więcej żadne oferty uwzględnione.

Warunki licytacyjne mogą być w urzędzie obwodowym lwow-

skim przejrzane.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 15. czerwca 1865.

Mro. 30896. Bon bem f. f. Lemberger Landes= als Sandels= gerichte wird tem fin. Kornel Strasser mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß über Ansuchen des D. L. Kronstein gegen denfelben eine Zahlungsauflage pto. 175 fl. öfterr. Währ. f. R. G. unterm 31. Dezember 1864 3. 58352 erlaffen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wird dem Grn. Kornel Strasser der Landes : Advokat Dr. Dr. Kratter mit Substituirung des Landes Movokaten Brn. Dr. Gregorowicz auf feine Befahr und Roften zum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 11. Juni 1865.

Mro. 31606. Das f. f. Handels = Ministerium hat mit hohem Erlasse vom 16. Mai 1865 Bahl 5805/714 bem Rubin Sprecher, Raftafabritanten zu Drohobyez, ein ausschließendes Privilegium auf die Erfindung, aus dem roben Bergmachse Parafin, und aus bem Parafin Kerzen, "Palast=Kerzen" genannt, zu erzeugen, auf die Dauer Gines Jahres ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 11. Juni 1865.

Mro. 3984. Bom f. f. Bezirksamte ju Drohobycz wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Berpachtung nachstehender Ge-falle der Ctadt Drohobycz für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 bie Ligitagion in ber hierortigen Stadt-Gemeinbeamtskanzlei abgehalten werden wird, und zwar:

a) am 26. Juli 1865 um 9 Uhr Vormittage über die Branntweinpropinazion mit dem Fiskalpreise des jährlichen Pachtschillings

pr. 24.860 fl. öst. W.:

b) am 27. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittage über bie Bierpropinazion, beziehungeweise das Recht zur Erzeugung und zum Ausschanke, dann zur Einhebung der Kommunalauflage (Erzeugungegeldes) von jedem sowohl für den Ausschank, als auch zum eigenen Gebrauche von Auswärts einzuführenden gaß Bier pr. 2 fl. 10 fr. oft. 28. mit bem Fiskalpreise bes jahrlichen Pachtschillings pr. 7170 fl. ofterr. Währ., und

c) am felben Tage die Berpachtung der Benütung des ftadtiichen Bierbräuhauses sammt Bräuerrequisiten mit dem Fiskalpreise bes

jährlichen Pachtschillings pr. 1050 fl.

Im Falle des Mißlingens wird die Lizitazion ad a) am 8. August 1865 und ad b) & c) am 9. August 1865 gleichfalle um 9 libr Bormittage abgehalten werden.

Das Babium beträgt ad a) 2485 fl. öft. Währ. 718 ad b) und 11 11

105 " ad e)

Die Kauzion besteht in einem dem halbjährigen Pachtschillinge gleichkommenden Betrage und bei ber Branhauspachtung überdieß im Betrage von 840 fl. oft. B. fur die Richtbeichabigung der Requifiten; — melche vor der Uebergabe tes Pachtobjettes entweder bar er= legt, oder in Staats Dbligazionen, galizischen Pfandbriefen, oder stdejussorisch geleistet werden kann. Fidejussorische Kauzionen mussen jedoch vor Uebergabe bes Pachtobjektes geprüft und von der hoben Statthalterei ale annehmbar erflart fein.

Schriftliche Offerten muffen geflegelt, vom Offerenten gefertigt, ber Betrag des Anbothes mit Buchstaben ausgedrückt und die Offerte mit bem Babium belegt fein, wie auch bie ausbrückliche Erklärung, sich allen Lizitazions=Bedingnissen unterziehen zu wollen, enthalten.

Die übrigen Bedingungen werden bei der Ligitagion befannt gegeben werden, können aber auch früher beim hierortigen Stadt-Gemeindeamte eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte.

Drohobycz, am 6. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3984. Z c. k. urzędu powiatowego w Drohobyczu podaje sie do publicznej wiadomości, iż w celu wypuszczenia w dzierzawę niżej oznaczonych niestałych czyli konsumcyjnych dochodów miasta Drohobycza na czas trzylecia, to jest od 1go listopada 1865 do końca grudnia 1868, odbędą się w następujących dniach w urzedzie gminnym tutejszym publiczne licytacye, jako to:

a) dnia 26. lipca 1865 o godzinie 9tej z rana na propinacyc

wódki z cena wywołania 24.860 złr. w. a.;

b) dnia 27. lipca 1865 o godzinie 9tej rano na propinacyc piwa, to jest prawo warzenia i szynkowania piwa, potem odbicrania dodatku na potrzeby gminne (Kommunalaustage) od każdej tak na wyszynk, jak na własną potrzebę z po za obrębu miasta sprowadzonej beczki piwa po 2 ztr. 10 cent. w. a. - z cena wywołania rocznych 7170 złr. w. a., i

c) tego samego dnia na miejski browar z wszelkiemi piwowarskiemi przyrządami z ceną wywołania rocznego czynszu 1050 złr.

wal. austr.

W razie nieudania się pierwszej licytacyi, odbędzie się druga a to dotycząc się przedmiotu ad a) dnia 8. sierpnia 1865, ad b) i c) dnia 9. sierpnia 1865 o godzinie 9. z rana.

Wadyum wynosi ad a) 2485 złr. wal. austr. 717 ,, ,, ,, , ad b)

105 "

Kaucyę stanowi półroczny czynsz, a przy dzierzawie browaru oprócz tego kwota 840 złr. w. a. za uszkodzenie przyrządów piwowarskich, — która to kaucya przed oddaniem przedmiotu wydzierzawionego albo w gotówce, albo w papierach długów stanu, w galicyjskich listach zastawnych, albo też fidejusorycznie złożoną być

Kaucye fidejusoryczne przed oddaniem objektu dzierzawy muszą być egzaminowane i ze strony wysokiego c. k. Namiestni-

ctwa za zdolne do przyjęcia uznane.

Pisemne oferty maja być zapieczętowane, podpisane, zaopatrzone przepisanem wadyum, cena ofiarowana ma być literami wyrażoną i zawierać oświadczenie, iż się ofiarujący wszystkim warunkom licytacyjnym poddaje.

Warunki licytacyjne przed poczęciem licytacyi ogłoszone będą, można jednak takowe każdego czasu w tutejszym gminnym urzędzie

przejrzeć.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Drohobycz, dnia 6. czerwca 1865.

(1242)Berichtigung.

Dr. 2039. In bem Konkurs - Edifte des Husiatyner f. f. Begirtegerichtes gur Bahl 1919-civ. ddto. 12. Juni 1865 murbe in den Amtsblättern Rr. 138, 139 und 140 anläglich eines unterlaufenen Schreibfehlers ber Name des Rridatars falfchlich eingeschaltet, was dahin berichtiget wird, daß anstatt Jossel Korfes richtig Jossel Storfer zu lesen fei.

(1241)© dift.

Mr. 30098. Bon bem Lemberger f. f. Landes als Sandelsgerichte wird dem Joachim Margoles. Geschäftsmann aus Lemberg, mit diesem Edikte befannt gemacht, daß S. Prager, Geschaftsmann in Lemberg, gegen benfelben unterm 9. Mai 1865 3. 23912 eine Klage um Erlaffung der Bahlungsauflage über die Wechfelfumme von 500 fl. öft. Währ. f. N. G. bei diesem Landes= als Handelsgerichte überreicht bat, worüber mit Beschluß vom 10. Mai 1865 3. 23912 ber Bahlungsauftrag erlaffen murbe.

Da der gegenwärtige Wohnort des belangten Joachim Margoles unbekannt ift, fo ift demfelben mit Befdlug vom Beutigen g. Bahl 30098 ber Landesadvotat Dr. Hoffmann mit Substitutrung des Landesadvofaten Dr. Czemeryński auf des belangten Joachim Mergoles Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und bemfelben der obenangeführte Bescheid dieses Gerichtes 3. 8. 23912 zugestellt worden.

Lemberg, ben 22. Juni 1865.

(1234)Kundmachung.

Mr. 6918. Zu Folge Ermächtigung des h. k. k. Ministeriums für Sandel und Boltewirthschaft mird mahrend der diegjahrigen Bade-Saison vom 1. Juli bis einschließig 15. September eine tägliche Bothenfahrpost zwischen dem Bahnhofe in Mszana und dem Badeorte Lubien über Bartatow verfehren, und hierdurch fur Lubien eine tag-lich zweite Gelegenheit mit ber Wien-Krakauer Route fur Briefe, Beitungen und Fahrpostfendungen hergeftellt.

Diese Bothenfahrpost wird vom Bahnhofe in Mszana nach Anstunft bes Zuges Mr. 1 aus Krakau um 8 Uhr 55 Minuten Früh abgeben, in Lubien um 11 Uhr 20 Minut. Bormittag eintreffen, von Lubien um 3 Uhr 15 Min. Nachmittag gurudfehren und im Bahnhofe zu Mszana um 5 Uhr 40 Minuten Abende vor Unkunft des Bu-

ges Dir. 2 aus Lemberg ankommen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntnip gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poft = Direkzion. Lemberg, am 18. Juni 1865.

#### Uwiadomienie.

Nr. 6918. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum handlu i przemysłu ustanawia się na czas kapieli tegorocznych, t. j. od 1. lipca do 15go września codzienna poczta posełkowa między dworcem kolei żelaznej w Mszanie, a Lubieniem przez Bartatów, a w skutek tego otwiera się zarazem dla Lubienia codziennie druga komunikacya z wiedeńsko-krakowską rutą dla przesełania listów pojedyńczych i pieniężnych, tudzież gazet i innych

Wyż wspomniona poczta posełkowa odchodzi z dworca kolei żelaznej po przybyciu pociągu Nru. 1. z Krakowa o 8mcj godzinie 55. min. rano, przybywa do Lubienia o 11tej godz. 20. min. przed południem, powraca z Lubienia o 3ciej godzinie 15. min. po południu, a nadchodzi na dworzec kolei w Mszanie, o 5. godz. 40. min.

wieczór przed przybyciem pociągu Nru. 2. ze Lwowa.

Co się do powszechnej wiadomości podaje. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt. Lwów, dnia 18. czerwca 1865.

Kundmachung.

Mr. 6503. Bur Berpachtung ber ftabtischen Branntwein-, Bierund Methpropinazion in Sadowa Wisznia fur die Zeit vom 1. Diovember 1865 bis Ente Dezember 1868 werden an nachstehenden Tagen in der Gemeinde - Amtetanglei gu Sadowa Wisznia Ligitagionen abgehalten werden, und zwar:

am 25. Juli 1. 3. jur Berpachtung ber Branntwein-Propina=

zion mit dem Fiefalpreise jährlicher 3379 fl. 80 fr; am 26. Juli 1865 zur Berpachtung der Bier- und Methpropinazion mit dem Fistalpreise fahrlicher 1611 fl. 50 fr. oft. 28.

Ligitagioneluftige haben ein 10%tiges Badium ju erlegen, und fonnen die naheren Berfteigerunge = Bedingniffe beim genannten Amte stets einsehen.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe. Przemyśl, am 20. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6503. W celu wypuszczenia w dzierzawe nizej oznaczonych niestałych czyli konsumcyjnych dochodów miasta Sądowej Wiszni na czas od 1. listopada r. b. do końca grudnia 1868 roku odbędą się w następujących dniach w urzędzie gminnym miasta Sądowej Wiszni publiczne licytacye, jako to:

25go lipca r. b. licytacya na propinacyę wódki z ceną wywo-

łania rocznych 3379 zł. 80 kr. w. a.

26. lipca r. b. licytacya propinacyi piwa i miodu z ceną wy-

wołania rocznych 1611 zł. 50 kr. w. a.

Co się z tem nadmieniemiem ogłasza, że chęć wydzierzawienia mający 10 proc. wadyum złożyć mają, a bliższe warunki licytacyjne w urzędzie wyż wymienionem przejrzeć mogą.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 20. czerwca 1865.

(1244)Ronfure : Ebift.

Dr. 1531. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kimpolung wird über das gefammte wo immer befindliche bewegliche, und über bas in den Kronlandern, für welche bas faiferl. Patent vom 20ten

November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Kimpolunger Insagen Jossel Pistiner ber Konfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dies selbe mittelft einer Klage wiber den Konkursmaffevertreter Gr. Markus Gartner bei biefem Begirkogerichte bis Ende September 1865 anjumelden und in derfelben nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verdient, zu erweisen, widrigens nach Berkauf des oben bestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudnicht bes gesammten zur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen auch wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, fo zwar, daß folde Gläubiger, wenn fie etwa an die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompensaziones, Eigenthumes oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden.

Zur Wahl des Vermögensverwalters und des Gläubiger : Ausichusses wird die Tagfahrt auf den 2ten Oktober 1865 9 Uhr Früh

festgesetzt.

Bom f. t. Bezirksamte als Gericht. Kimpolung, am 21. Mai 1865.

Rundmachung.

Mr. 13738. Bur Beschung der an ber Neu-Sandecer Unter-Realschule erledigten Stelle eines zweiten technischen Lehrers mit dem Gehalte jährlicher 420 fl. wird ter Konkurs bis 15ten August 1. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege bes vorgesetzten Amtes beim Tarnower bischöflichen Konsi=

storium binnen des anberaumten Termins zu überreichen.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Krakau, am 5. Juni 1865.

Ronfurd = Verlautbarung.

Mr. 78. Für den Dienstbereich der galizischen Postdirekzion ist eine Postamteakzessistenstelle mit dem Gehalte jährlicher 600 fl., even= tuell eine Post: Offizialöstelle mit dem Gehalte jährlicher 400 fl., und zwar jeder diefer Dienstposten gegen Erlag der Rauzion im Gehaltsbetrage zu besetzen.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig bokumentirten Gesuche im vorgeschriebenen Wege binnen drei Wochen bei der k. k.

Postdirekgion in Lemberg einzubringen.

Von der f. f. galiz. Pofidirefzion. Lemberg, am 24. Juni 1865.

(1214)Obwieszczenie.

Nro. 3741. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, że na prośbe p. Felixa Krukowieckiego w sprawie przeciw spadkobiercom ś. p. Alexandra Perekładowskiego w celu zaspokojenia wywalczonej sumy 2100 złr. w. a. z. p. n. przymusowa publiczna sprzedaż dóbr Budzanowa w obwodzie Czortkowskim położonych, spadkobiercom ś. p. Alexandra Perekładowskiego własnych, w trzech terminach, to jest: dnia 14. lipca, 17. sierpnia i 14. września 1865 każda razą o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania sprzedać mających się dóbr stanowi się suma 196.425 złr. 34 cent. w. a. aktem szacunkowym usta-

nowiona.

2. Każdy chęć kupienia majacy obowiązany jest złożyć do rąk komissyi licytacyjnej jako zakład ilość 19.642 złr. w. a., a to w gotowiżnie lub w książeczkach galic. kasy oszczedności na okaziciela wystawionych, albo w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich, które listy zastawne i obligacye indemnizacyjne według kursu ostatniego policzone zostaną.

Wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane, wadya innych kupujących zaraz po skończonej licytacyi tymze zwrócone zostaną.

3. Dobra Budzanow w pierwszym i drugim terminic tylko wyżej wartości szacunkowej lub przynajmniej za takową, w trzecim terminie także niże<mark>j wartości szacunkowej, jednak zawsze tylko za</mark> taką cenę sprzedane będą, która wystarczy na zaspokojenie wszystkich tabularnych wierzycieli.

4. Zresztą wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu przejrzeć extrakt tabularny i akt sądowy oszacowania w registraturze

O tej licytacyi strony spór wiodące, tudzież wierzycieli z życia i miejsca pobytu niewiadomych: Jana Gromnickiego, Jonasza Kaller, Maxymiliana Zarębę, Jakuba Ciastko, tudzież masę krydalną Grzegorza Potockiego, masę nieobjętą Chaji Rejny Wallerstein, masę spadkowę Samuela Aschkenazego, jako też wszystkich tych wierzycieli, którzy możebnie dopiero po 21. lutym 1865 do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza albo wcale albo z jakich bądź przyczyn wcześnie doręczona być nie mogla, na rece kuratora p. adwokata krajowego Dra. Weissteina, który się tymze oraz jako takowy z substytucya p. adwokata Dra. Schmidta ustanawia, i przez edykta się zawiadamia.

Tarnopol, dnia 7. czerwca 1865.

(1235)

Rundmachung.

(2)

Mr. 18652. Bur Wieberbesetzung ber Tabal-Großtrafit in Nadworna, Stanislauer Rreises, wird die Konfurren, mittelft Ueberreidung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit bem Badium von 100 fl., find längstens bis einschließig 20. Juli 1865 bei der Finang = Bezirks = Direkzion in Stanislau zu überreichen.

Der Berfehr biefer Großtrafif betrug im Berwalt. Sahre 1864

in Tabak 13.930 fl. und in Stempeln 2.976 fl. öft. W.

Die näheren Lizitazionsbedingungen und der Erträgnifausweis tonnen bei ber Finang-Bezirke-Direkzion in Stanislan und bei dieser f. f. Finang-Landes-Direkzion eingefehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 16. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18652. Do obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Nadwornie, obwodu Stanisławowskiego rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty, zaopatrzone kwotą 100 zł. jako wadyum, mają być najdalej do dnia 20. lipca 1865 włącznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie podane.

Obrót tej trafiki wynosi w roku administracyjnym 1864 w ty-

tuniach 13.930 zł., a w stęplach 2.976 zł. w. a.

Bliższe warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodów można przejrzeć w c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie, tudzież w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 16. czerwca 1865.

Edykt.

Nro. 23899. Ces. król. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych Izaka Bornbach, Leizora Zinner i Oziasza Summer, iz na prośbę p. Sabiny z Lityńskich Paparowej uchwałą z dnia 12. lipca 1864 do l. 23289 tabuli krajowej polecono, azeby w dalszem wykonaniu uchwały byłego c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego z dnia 17. października 1803 do l. 15046 na podstawie poprzednio ingrossowanego zezwolenia byłego c. k. Gubernium z dnia 20. czerwca 1803 do 1. 16625 w aktach do l. 15046/1803 & 21759/1859 znajdujacych się, tudzież poświadczenia byłego c. k. urzedu cyrkularnego Zółkiewskiego z dnia 6go października 1802 prośbie do l. 30662/1802 załączonego, jakoteż na podstawie ingrossować się mającego zaświadczenia B. czwarta część dóbr Batiatycz, niegdyś Jerzego Papary, a teraz proszącej P. Sabinie z Lityńskich Paparowej własną, z ogólnego komplexu

dóbr Batiatycz z przyległościami, mianowicie z połowy Michała Papary, najpierw dom. 5 pag. 255 wpisanej, jakoteż z połowy niegdyś Konstantego Papary, dom. 109 pag. 61 wpisanej, wyłączyła wszystkie pozycyc własności, które wykazują przejście własności sched na rzecz proszącej do stanu czynnego, wszystkie zaś ciężary całych dóbr Batiatycze i części proszącej własnej dotyczące do stanu biernego ciała nowego tabularnego rzeczonej czwartej cześci dóbr Batiatycz wciągnęła.

Oraz wyżwymienionym nieobecnym postanawia kuratora w osobie p. adwokata Dr. Roińskiego, któremu dorecza się powyższa uchwała.

Lwów, dnia 3. czerwca 1865.

(1218)G d i f t. (3)

Mro. 5756. Vom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten grn. Wladimir Siemiginowski und orn. Ziemowit Siemiginowski mit diefem Edifte befannt gemacht, daß wider dieselben unterm 16. Mai 1865 3. 4897 Riska Silberbusch das Ansuchen um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechsels summe von 20.000 fl. bft. W. gestellt babe, und daß demselben mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 17. Mai 1865 3. 4897 statgegeben worden ift.

Da ber Bohnort bes orn, Wladimir und orn. Ziemowit Siemigiginowskie unbefannt ift, so wird benfelben ber fr. Advokat Dr. Delinowski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Kozmiński auf ihre Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und demfelben der

oben angeführte Bescheid dieses Berichtes jugeftellt.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

Na scenie opery wielkiego teatru w Warszawie przed niedawnym czasem ukazała się nowa spiewaczka pani Jakowicka, która występywała już kilkakrotnie tam z wielkiem powodzeniem w "Lunatyczce" operze Rossiniego i w "Ernanim"

Miejscowe dzienniki wyrażają się nader pochlebnie o tej Prima-Donie warszawskiej, gdyż posiada ona rozległy sopran, naturalną rzewność głosu, wielkie czucie w deklamacyi, subtelne wyrobienie wokalizacyj, słowem wszelkie warunki szkoły włoskiej, a prócz tego wysoko jest wykształconą w muzyce.

Tacy mistrze miejscowi, jak Dobrzyński i Dobrski byli jej mistrzamî, a nawet za granica Auber i Rossini oddawali chlubne zalety jej talentowi, wszystko więc to wróży, świetne w przyszłość powodzenie tej nowej spiewaczce.

Anzeige - Blatt.

Donlesienia prywatne.

# Beachtenswerth

Aus Anlag der am 1. Juli diefes Sabres stattfindenden Ziehung der Kreditloofe empfehle ich meine

Spielgesellschaften,

und zwar:

Gruppe III. a) bestehend aus 10 Kreditloofen unter 10 Theilnehmern gegen 24 monatlichen Raten a 7 fl. und Stempel bei ber ersten Rate 1 fl. 30 fr. ein für alle Dale.

wie oben.

Gruppe III. b) bestehend aus 10 Rreditloofen unter 10 Theilnehmern gegen 34 monatlichen Raten & 5 ft. und Stempel

Nach Abzahlung der obbestimmten Raten erhält jeder Theilnehmer ein Kreditloos.

Bird ein Loos mabrend ben Einzahlungen gezogen, fo wird ber Gewinn unter die Theilnehmer gleichmäßig vertheilt. Außerdem empfehle ich meine fo beliebte Spielgesellschaft Gruppe I. unter 18 Theilnehmern, bei welcher jeder Theilnehmer gegen

Erlag von

4 Gulden vierteljährig

auf sammtliche in Desterreich existirende Staats- und Privatloose bei 37 Ziehungen des Jahres mitspielt und von einem etwaigen Treffer den 18. Theil erhalt.

Räheres in meinem Programme, welches auf Verlangen in meinem Comptoir gratis verabfolgt wird.

Jeder kann zu meinen Spielgesellschaften einzeln beitreten, ohne Gefellschafter suchen zu muffen. Areditloofen = Promessen sind zur Ziehung am 1. Juli 1865 à 3 fl. und 50 kr. Stempel bei mir zu haben. 🖘

(1156-3)

Bank. und Wechselgeschäft in Lemberg

### Ausverkauf.

Gefertigter macht bie ergebenfte Anzeige, daß er feinen bisher geführten Piano-Sandel aufgibt und bie noch vorrathigen neuen und überspielten Toktavigen Ptanos zu fehr billigen Preifen zu verkaufen wünscht.

Franz Stefan Wiethe, Lehrer ber Mufit, wohnhaft im Saufe bes orn. Gotz Rr. 115 St.

## Wyprzedaż zupełna.

Podpisany donosi niniejszem, iż zaprzestawszy prowadzić handel fortepianami, fortepiany 7oktawowe nowe i przegrane, jakie jeszcze ma w zapasie, po bardzo <mark>nizkiej c</mark>enie sprzedawać bedzie.

> Franciszek Szczepan Wiethe, nauczyciel muzyki, w domu p. Götza pod l. 115 w mieście.

(1171-6)